lin

## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

No 25. Donnerstag, den 29 Januar 1846.

Ungekommene Fremde vom 27. Januar.

Br. Ronigl. Rammerh, Graf Garcynelli aus Bentiden, die frn. Guteb. v. Moraczewell aus Chalamy, v. Bafrgemeti a. Babne, I. in ber goldnen Gane; Sr. Guteb. v. Radoneti aus Egrepfi, I im Hotel de Paris; fr. Guteb. Beinhold a. Dabrowfo, 1. im Hotel de Pologne; Die Brn. Guteb Lodau a. Bergyce, Silbes brand oue Dobiergen, v. Rareti aus Arfufgemo, Sr. Probft Priebel aus Schneibe. mublden, fr. Dberamtm. Sildebrand a. Dafom, fr. Gutep Sildebrand a Gnin, fr. Partif v. Moraczewefi aus Rutti, I. im Hotel de Berlin; Die frn. Rauft. Jacob und Felened aus Berlin, Sanotfe und die frn Guteb. Deumann a. Dafel, D. Biremba a. Cabn, Rifmann a Gr. Dunche, v. Steinbach o. Franffurt a. D., I. im Hotel de Bavière; fr. Guteb. Ecbouberg aus Langgostin, fr. Lieut. a. D. Baron b Buttlit, fr Glaffabrith. Mittelfiact und fr. Bimmermftr. Lindner aus Birte, I im febwargen Roler; Die Brn. Landrathe v. Edmidt a. Schreda, v Saga und Sr. Gutep. Dagnus aus Camter, Sr Guteb Birth aus Lopienno, die frn. Raufl. Teefe aus Comocin, Walter ans Stettin, Gode a. Glattbad, I. in Lout's Hotel de Rome; die frn. Raufl Colofinneffi u. Pinner a. Birnbaum, Bolffohn a. Reuftadt b. P, I. im Gidenfrang; Die frn. Guteb, v. Mafowefi a. Golenczewo, Matedi aus Gieratowo, Ciefieleti a. Rafifomo. 1 im Hotel de Hambourg; Die Srn Guteb. Rurg a Ronojado, Bittm r a. Gloczon, p. Rotarefi u. v. Cforgewelt a. Ramienice, Schulz a. Dhorznet, Albricht a. Cichowo, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Zacjanowell aus Pogergelle, Br. Probft Rottufg a. Czempin, I. im Hotel de Cracovie; fr. Ref. Mageginefi a Camter, Die Grn. Guteb. Gorny a. Griebienieto, v. Babledi aus Jarostamice, I. im Bagar; Die frn. Rauft. Deuftadt aus Cantompel, Martus aus Rrotofdin, Zarnomefi aus Camter, Graupe aus Rogafen, I. im Gidborn; fr. Jufp. Beuther aus Guttowo, fr. Guteb. Dorn aus Reuhaufen, I, im weißen Moler.

Droclama. Auf dem Supothefen= folio Des Gutes Chladowo, Gnefener Rreifes ift Rubrica IL. Mr. 1. ber Prio= ritate=Belit fur die Anton v. Dnejewefi= ichen Erben, namentlich die grancista b. Uminefa geborne v. Buegewafa und Die Ludovifa geborne und verchelichte v. Pomoreta ale einzige Erbin ber Betro= nella v Domoreta gebornen v. Buejew-Bla, megen der Rubrica III. Rr. 1. ein= getragenen Forberungen, namentlich megen einer judicatmäßigen Forderung von 3643 Mtblr. 4 gor. ober 21,859 Gulben polnifd, ferner 183 Rthlr. 8 gGr. 22 Ef. poer 1100 Gulden und 24 Gr. poln. Progefffrafgelder und einer bem Unton b. Buegewell von tem Probft Johann b. Czefanowefi cedirten Forderung von 978 Rthir. 13 Df. oder 5868 Gulden und 1 Gr. polnijch ex decreto vom 5. Mary 1804 gujammen 4804 Rthir. 15 gGr. 4 Mf. eingetragen und daruber ein Sy= pothefenschein unterm 3. April 1804. ausgefertigt worden.

Nach ber Behauptung best gegenwarstigen Besitzers sind diese Rubrica III. Mr. 1. eingetragenen Forderungen langst getilgt, es ist aber weder das barüber aussgefertigte Dofument, noch Quittung zu beschoffen im Stande, noch sind die jegizgen Rechtsnachfolger der genannten Anston v. Byszewetischen Erben bekannt.

Das Dofument über obige Unspruche foll jest amortifirt und die obigen Intabulate geibsche werden.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi Chładowa, położonej w powiecie Gpieżnieńskim, zapisanem jest w skutek rozrządzenia z dnia 5. Marca r. 1804. w Rubryce II. pod liczba 1. posiadanie z pierwszeństwem dla sukcessorów pośp. Antonim Byszewskim, mianowicie Franciszki z Byszewskich Umińskiej i Ludowiki z Pomorskich Pomorskiej, jako jedynéjsukcessorki Petronelli z Byszewskich Pomorskiej względem zapisanych w Rubryce III. pod liczbą 1. wierzytelności, mianowicie względem pretensyi z wyroku pochodzącej w ilości 3643 tal. 4 dgr. czyli 21,859 złot. polsk., dalej tal. 183, dgr. 8, den. 22, czyli złot polsk. 1100, grp. 24, kar sukkumbencyjnych i pretensyi odstąpionej Antoniemu, Byszewskiemu przez Jana Czekanowskiego proboszcza w ilości tal. 978, den. 13, czyli złtp. 5868, grp. 1, co wszystko ogółem czyni tal. 4804, dgr. 15, den. 4, i naktorasumme na dniu 3. Kwietnia r. 1804. wygotowanym zostal wykaz hypoteczny.

1133

Podług twierdzenia tereźniejszego właściciela już dawno zostały zaspo-kojone zapisane w Rubryce III. pod liczbą 1. wierzytelności, leczwstania nie jest przystawić wygotowany na to dokument, lub kwit, ani wiadomi mu nie są następcy teraźniejsi w prawach wymienionych sukcessorów Antoniego Byszewskiego.

Dokument wystawiony narzeczone pretensye ma teraz bydź umorzonym i powyższe iutakulaty wymazane. Es werben baher alle etwanigen Erben, Cesssonarien ober sonstigen Rechte, nachfolger der obigen Anton v. Byszewstischen Erben hiermit aufgefordert, spätestens in dem an hiesiger Gerichtestelle vor dem Deputirten Herrn Referendarius Rozynsti auf den 4. Mai 1846. 11 Uhr Bormittags anberaumten Termine sich mit ihren etwanigen Ansprüchen aus obigen Eintragungen zu melden, widrigenfalls das über die Intabulate ausgesfertigte Defument amortisirt, die Ansprüche selbst in Bezug auf das Kittergut Ebladowo für erloschen geachtet und im Sppothekenbuche werden gelöscht werden.

Bromberg, ben 24. December 1845.

Konigliches Oberlandesgericht.
I. Abtheilung

2) Der Kaufmann Abraham Goldmann aus Fordon und die Tochter des vormazligen Lehre. & Joseph Labischinsti, Namens Rosalie aus Inowraclaw, haben mittelst Ehevertrages vom 9. December 1845. die Gemeinschaft der Güter und des Ereweibes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 31. December 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

3) Der Altsiger Micolaus Redziora aus Goscieradz und die Altsigerin Wittwe Elisabeth Scheffs aus Groß Londt, haben mittelft Ehevertrages vom 23. December

Wzywamy wiec wszystlich tych, którzyby jako sukcessorowie, cessyonaryusze lub innych prawnabywców sukcessorów śp. Antoniego Byszewskiego, aby się z swemi pretensyami pochodzącemi z powyższych intabulatów, najpóźniej w terminie wyzna. czonym przed delegowanym Ur. Rożynskim, Referendaryuszem, na dzień 4. Maja 1846. zrana o godzinie II. w lokalu Sądu podpisanego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym wystawio. ny na intabulaty rzeczony dokument zostanie umorzonym, pretensye zaś same co do dobr Chladowa uważane będą za zgasłe i w księdzehy potecznej zostaną wymazane.

Bydgoszcz, dnia 24. Grudnia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Abraham Goldmann z Fordona z córką dawniejszego nauczyciela Arona Józefa Łabiszyńskiego, imieniem Rozalia z Inowracławia, kontraktem przedślubnym zdnia 9. Grudnia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 31, Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że dożywotnik Mikolaj Kędziora z Gościeradza i dożywotnica wdowa Elźbieta Szews z Wiel1845. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= bu ch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 31. December 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung Der Rbnigtiche Bataillone. Arzt Doctor medicinae Christian Benjamin Dobbelin und
das Fraulein Sophie Margaretha Cucuel,
beide hierselbst wohnbaft, haben unterm
23. d M. gerichtlich die Gemeinschaft der
Guter und des Erwerbes für ihre einzuschreitende Ehe ausgeschlossen, was hiers
mit offentlich bekannt gemacht wird.

Camter, den 24 December 1845. Ronigl. Land = und Gradtgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Schrimm.

Das der Wittwe Unna Dorothea Banbelt geb Neumann und ihren Kindern gehörige Grundfüd, Bnin Nr. 136, aus einem Wohnhause, einem Kellergebäude, einem Stalle, Bauplag und Obstgarten bestehend, gerichtlich abgeschäft auf 493 Athle. 20 Sgr. zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare soll am 5. Mai 1846 Vormittags 11 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die ihrer Perfon und ihrem Aufents halte nach unbekannten Glaubiger und gwar: kiego Łąska, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Grudnia 1845. z wspólność majątku i dorobku wyłą czyli.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Obwieszczenie. Pan Krystyan Benjamin Doebbelin, doctor medicinae przy tutejszym Krolewskim batalione i panna Zofia Małgorzata Cücuel tu ztąd, kontraktem sądowym z dnia 23. m. b. w małżeństwie zawrzeć mającym spólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém do publicznej wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 24. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szremie.

Grunt w Bninie pod Nr. 136. położony, wdowy Anny Doroty, Wandeltowej z Neumannow i jej dzieci własny, składający się z domu, przybudowanego sklepu, chlewa, placu na
budynek i sadu, sądownie oszacowany na 493 tal. 20 sgr. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, ma być dnia 5.
Maja 1846. przed południem ogodzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z osoby i pobytu wierzyciele, a w prawdzie:

- a) bie Balentin und Marianna Bit=
- b) die Rofalie Richterichen Erben. werden hierzu bffentlich vorgeladen. Echrimm, ben 30. December 1845.

## 6) Mothwendiger Verfauf gand, und Stadtgericht gu Echrimm.

Das in der Stadt Jaraczewo sub Mr. 38. belegene, aus einem Wohnhause, Baumgarten, sowie einem Belogarten nebst Wiese, Paeiefi genannt, bestehende, den Joseph und Regina Lagodzischen Erzben gehörige Grundstud, gerichtlich abz geschätzt euf 416 Athlr. 20 Egr. zufolge der, nebst Hopporhetenschein und Bedinzungen, in der Registratur einzuschenden Tare, soll im fortgesetzten Bietungsterzmine am 1. Mai 1846 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhaffirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Termine gu melben.

Schrimm, ben 31. December 1845.

7) Bekanntmachung. Im Depositorio des unterzeichneten Koniglichen Land= und Stadtgerichts befindet sich die als herrenlos zu betrachtende Masse der abwesenden Marianna gebornen Początek verehelichten Weigelt aus Bomst im Betrage von 11 Athlr. 1 Egr. 10 Pf.

Die Eigenthumer biefer Daffe ober

- a) sukcessorowie Walentego i Maryanny Witkowskich,
- b) sukcessorowie Rozalii Richter, zapozywająsię niniejszem publicznie. Szrem, dnia 30. Grudnia 1845.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szremie.

Nieruchomość w Jaraczewie pod Nr. 38. położona, z domu, sadu i ogrodu polnego wraz z łąką, Pasieki nazwanego, składająca się, sukcessorów Jozefa i Reginy Łagodzkich własna, sądownie oszacowana na 416 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 1. Maja i 846. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szrém, dnia 31. Grudnia 1845.

Obwieszczenie. W depozycie Sądu podpisanego Król. Ziemsko-miejskiego znajduje się massa jako bonum vacans uważająca się, nieprzytomnej Maryanny z Początków zamężnej Weigelt w Babimoście w kwocie 11 tal. 1 sgr. 10 fen.

Nieznajomi częścią z nazwiska,

vie Erben resp. Ecssionarien berselben werden biermit aufgefordert, sich binnen 4 Wochen zu melben, und zur Empfangsnahme zu legitimiren, widrigenfalls jene Gelber zur Jusig-Dffizianten = Wittwen= Raffe abgesandt werden follen.

Bollftein, ben 8. Januar 1846.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der Adersburger Martin Deckert zu Kopnig, hat mitstelft Berhandlung vom 22 December 1845 nach erreichter Großiährigkeit die Gemeinsichaft der Guter und des Erwerdes in seiner She mit der Cecilie gebornen Kuefe ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfsfeutlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, den 7 Januar 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

9) Der Eigenthumer Gottlich Gutsche zu Alt Borny Bomster Kreises und die Wittwe Wilhelmine Rausch geborne Wanzbel ebendaselbst, haben mittelft Eheverztrages vom 9. Januar 1846. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches bierdurch zur bffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Wollftein, am 9. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Der Chriftian Gierte aus Alt Boruy Bomfter Freifes und die Wittwe Derothea Elisabeth Ortlieb aus Schelante Buter Kreifes, haben mitteift Ehevertraczęścią z pobytu właścicieli téj massy lub sukcessorowie resp. cessyonaryusze tychże niniejszem się wzywają, aby się w ciągu 4 tygodni zgłosili i do odebrania się wylegitymowali, albowiem w przeciwnym razie owe pieniądze do kassy wdow po przędnikach sądowych odesłanemi zostaną.

Wolsztyn, dnia 8. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Marcin Deckert, mieszczan w Kopanicy, przez czynność z dnia 22. Grudnia 1845 r. stawszy się pełnoletnim, wspólność majątku i dorobku w swém małżeństwie z Cecylią z Kusków wyłączył.

Wolsztyn, dnia 7. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że gospodarz Bogumił Gutsche ze starego Boruju powiatu Babimostkiego i wdowa Wilhelmina Rausch z domu Wandel ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Stycznia 1846. r. wspólność ma-ątku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 9. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Krystyan Gierke ze starego Boruju powiatu Babimostkiego i wdowa Dorota Elźbieta Orr fchaft der Guter ausgeschloffen, welches hierdurd jur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Wollfiein, am 9. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

ges vom 9. Januar 1846. bie Gemein: lieb z Przylegu powiatu Bukowskiego, kontraktem przedślubnym z dnia g. Stycznia 1846. wspólność majatku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 9. Stycznia 1846. Krol Sad Ziemsko - miejski.

Der Raufmann Julius Lafd aus Meumart und die Emilie geborne Lewi que Edubin, haben mittelf Chevertrages pom 12 Januar D. 3 Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlofe fen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebradt nich."

Edubin, ben 13. Januar 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Julius Lasch, kupiec z Nowej Marchii i Emilia z domu Lewi z Szubina, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłaczyli.

Szubin, dnia 13. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

12) Soussigné à l'honneur de prévenir les respectables familles, qui seraient disposées à mettre leurs fils à paque prochaine dans quelque institut public de Berlin, qu'il tient un pensionat qui à compté jusqu'ici au nombre de ses élèves les fils des premières maisons de la capitale et de la province. Pour facilitér l'étude de pensionaires ils ont leur répétiteur, et sont en outre instruits de la connaissance exacte de la langue allemande et de la française, ainsi que dans la musique. Les respectables familles, qui prendront note du présent avis sont priéer de s'adresser pour de plus amples informations à Mrss. frères Andersch, alten Markt à Posen, ou à soussigné franc de port. Berlin, le 22, Janvier 1846.

Matthieu, Professeur, Georgenstrasse Nr. 23.

13) Lebend = Berficherunge = Bant f. D. in Gotha. Gur ben großen Rugen und Die vielfache Unwendung ber Lebens : Berficherungen bieten bie neueften Ergebniffe obiger Unftolt abermolige Belege bar. In bem nun abgelaufenen Ge-Schaftejabr ift eine Cumme von 378,700 Ribir. an Die hinterbliebenen von 233 gefforbenen Mitgliedern der Bant vergutet und durch Dieje Erbichaften der Grund jum Wohlftande mancher Familie gelegt, manche vor Berfall bewahrt worden. Bant erfreut fich fortwahrend ber lebendigften Theilnahme. Im vorigen Jahre wieder durch einen Bugang von 1019 neuen Mitgliedern bereichert, gablte fie am Schluffe beffelben 13,490 Berficherte mit 21,600,000 Rible. Berficherungefumme. Bei einer Jahres. Einnahme von 920,000 Rthlr. fur Pramien und Binfen mar fie nicht nur vollsommen im Stande, obige Sterbefall-Bahlungen zu bestreiten, sondern noch eine bedeutende Summe zu erübrigen, welche dereinst als Dividende unter die Bersicherten zur Vertheilung kommt. Durch diesen Ueberschuß erhob sich der Fonds der Bank auf [4,300,000 Athlr., wovon [4 Millionen hypothefarisch ausgeliehen sind. Die Dividende für 1846., auß 1841. flammend, bet ägt 25 Procent. Ins dem wir dies zur offentlichen Kenntniß bringen, laden wir zu weiterer Theilnahme an den Bortheilen obiger Anstalt ein. Posen, den 27 Januar 1846.

C. Muller & Comp.

14) Die Auftion von verschiedenen Gegenständen, wobei Gas- und andere Lampen fich befinden, wird Mittwoch den 28. und Donnerstag den 29. Januar Bors mittags von 10 Uhr ab, und Nachmi tag von 4 Uhr ab Champaguer- und Rheinwein im Auftions-Lofal Friedrichssfraße Nr. 30. fortgesetzt.

Unfchut, Sauptmann a. D. und Ronigl. Auftione-Rommiffarins.

- 15) Warnung. Ich habe erfahren, baß ein biefiger Burger drei angeblich burch nuch ausgesiellte Schuldscheine über 700 Rible, aus dem Jahre 1819. und 1822 umzuschen beabsichtigt. Icherflare Diese Schuldscheine und die darunter bes findlichen Unterschriften fur falich und warne hiermit Jedermann vor dem Ankauf Dieser falschen Dotumente. Posen, im Januar 1846. Carl Ewert.
- 16) Saamen = Dfferte. In der Beilage jur Posener Zeitung Nr. 23. habe ich den geehrten Saamen : Consumenten mein Preis-Berzeichniß von Gemuses, Octo, nomies, Grass, holze und Blumen. Camereienze überreicht und bitte ergebenft, mir werthe Auftrage auf meine Produkte gef per Post zugeben zu laffen.

Seinrich Mette, Runft, und Sandelegartner in Queblinburg.

- 17) Das Grundfind Dr 65 Odugenftrage ift fofort aus freier hand zu verfaufen. Die naberen Bedingungen erfahrt man bei herrn Orth mann, Martt Dr. 8.
- 18) W skutek rozporządzenia Król. Regencyi w Bydgoszczy z dnia 16. Stycznia r. b. kasyno polskie bydgosk e uważać się ma za rozwiązane. Zapowiedziany przeto bal w Koloseum nadzień 2. Lutego r. b. odbyć się niemoże.